94

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 100. Sonnabend, den 26. April 1845.

Ungekommene Fremde vom 24. April.

Die Brn. Guteb. Falfowefi aus Pacholemo, Bielidi aus Gogbanin, I. im Hotel de Hambourg; fr. Agl. Rammerh. Freih. Siller v. Gartringen a. Betfde, bie Grn. Guteb. v. Reiche a. Rogbitet, Bandelom a. Latalice, Beuther a. Gebgejemo, I im Hotel de Rome; Die Brn. Guteb Graf Mofgezensti a. Ottorowo, v. Bojas nowefi a. Rubet, v. Prufimeti a. Carbia, fr. Partif. Nowafowefi a. Reuderf, I. im Hotel de Saxe; Die frn. Rauft Bolffohn u Schrener aus Schrimm, Rrieger a. Rrotofdin, fr. Guteb. Mann aus leg, I. im Gidenfrang; fr. Gutb. Cetfoweti a. Bloturfa, I. im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. v. Oftroweff aus Gloponowo, I. im Hotel de Dresde; Die grn Guteb, v. 3debinsti aus Czewujewo, v. Drwedi aus Baborowto, v Biltonefi a. Wapno, v. Trembidi a. Barichau, Sr.v. Sen, Sauptm. im 19. Inf.=Reg., a. Wesel, Hr. Kaufm Dos a. Manheim, I im Hotel de Bavière; Sr. L. u. St.=Ger. Gellert aus Roften, Sr. Forfiverw. Conrad a. Racot, Sr. Diftr .- Commiff. Jauer und fr. Burgermftr. Seifert aus Gofinn, I. im Hotel de Pologne; fr. Furft Sulfowefi aus Reifen, Frau Guteb. v. Ilowieda aus Gaeg, Die Brn. Guteb. v. Manfoweti aus Brenica, v. Riefwiastowefi aus Clupy, v. Arznžanoweli aus Dzieczmiarfi, Bielefi a. Mola, I. im Bagar; fr. Gen : Bevollm. Lichtenftadt aus Pamigttowo, fr. Partif. b. Rurowsti aus Rempa, I. im fcmargen Aldler; Gr. Partit. Gtrandi aus Rafgegemo, I. Grunftr. Dr. 7.

1) Bekanntmachung. Der Wirth Gottlieb Borger zu hutte Mr. 2. Kreis Czarnifau ift burch Urtheil erster Instanz bes unterzeichneten Gerichts vom heutis

Obwieszczenie. Bogumił Boerger, gospodarz z Hutki Nr. 2. powiatu Czarnkowskiego, został wyrokiem I. instancyi zapadłym, na dniu dzisiej-

Reg.

gen Tage für einen Berichwenber erflart

Bromberg, ben 4. Marg 1845. Konigl. Ober = Landes = Gericht. II. Abtheilung,

2) Deffentliches Aufgebot. Land= und Stadt=Gericht zu Pofen,

ben 28. Januar 1845.

Nachstehende von dem Goldarbeiter Ausguft Rrause und deffen Chefrau Albertine geb. Gunther ausgestellten Dofumente,

- 1) die Obligation vom 14. Mai 1838 auf Grund beren für die Gräfin Angelica v. Kwilecka, geb. v. Kwilecka unterm 24. September 1838 4000 Kthlr. in das Hypothekens buch des Grundstücks No. 114. der Vorstadt St. Martin hierselbst, Rubr. III, No. 7. intabulirt worden sind, mit dem hierüber ertheilsten hypothekenscheine vom 24. September 1838;
- 2) die Schuldverschreibung vom 11. December 1838 auf Grund beren dieselbe Forderung der 4000 Athle. für die Gräfin Angelica v. Kwistecka geb. v. Kwilecka unterm 23. Juni 1840, auch in das Hypothestenbuch des Grundstücks Mo. 113. der Vorstadt St. Martin hierselbst Rubrica III. No. 3. eingetragen worden, mit dem Hypothekenscheine dom 23. Juni 1840;

szym u podpisanego Sądu uznany za marnotrawce.

Bydgoszcz, dnia 4. Marca 1845. Król, Główny Sąd Ziemiański. Wydział II.

Publiczne wezwanie.
Sąd Ziemsko-miejski
w Poznaniu,
dnia 28. Stycznia 1845. r.

Następujące przez Augusta Krause złotnika i żonę jego Albertynę z domu Guenther wystawione dokumenta:

- 1) obligacya zdnia 14. Maja 1838.
  r., na mocy któréj dla hrabiny
  Angeliki z Kwileckich Kwileckiéj
  pod dniem 24. Września 1838.
  4000 tal. w księdze hypotecznéj
  nieruchomości pod liczbą 114.
  na przedmieściu Święto Marcińskiem w Poznaniu, w dziale III.
  Nr. 7. zapisano i wydany na to
  wykaz hypoteczny z dnia 24.
  Września 1838. r.,
- 2) obligacya z dnia 11. Grudnia 1838. r., na mocy któréj tęż samą wierzytelność 4000 tal. dla hrabiny z Kwileckich Kwileckiej pod dniem 23. Gzerwca 1840. także w księdze hypotecznej nieruchomości pod liczbą 113. na przedmieściu Święto Marcińskiem w Poznaniu, w dziale III. Nr. 3. zapisano z udzielonym na to wykazem hypotecznym z dnia 23. Gzerwca 1840.,

3) bie Dbligation vom 5. Januar 1840 auf Grund beren für ben Gutebes figer August Bardt 6000 Athir, unterm 23. Juni 1840 in bie Hypothekenbucher bes Grundstücks No. 113. der Borstadt St. Martin Rubr. III. No. 4. und bes Grundsstücks No. 114. daselbst Rubr. III. No. 9. eingetragen worden,

find verloren gegangen. Alle biejenigen, welche an diese Dokumente als Eigensthumer, Cessionarien, Pfands oder sonsstige Briefsinhaber Ansprüche zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, solche spätestens in dem am 17. Juni 1845 Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Lands und Stadtgerichtes Rath Küttner, in unserm Instruktionszimmer ansiehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie mit diesen Ansprüchen werden präkludirt, und die Dokumente für amortisiet erklärt werden.

3) Ediktal Citation. Machdem über ben Nachlaß des zu Forsthaus Wielos wies versiorbenen Oberförstere Johann Nikolaus Siegling von dem unterzeicheneten Königl. Land = und Stadtgerichte heute der ertschaftliche Liquidationsprozze eröffnet worden ist, wird den underkannten Gläubigern hierdurch bekannt gemacht, daß wir zur Anmeldung und Nachweisung ihrer Ansprüche, so wie zur Erklärung über die Beibehaltung des erznannten Interims-Curators Justiz-Commissarius Gembisti Termin auf den 10.

3) obligacyaz dnia 5. Stycznia 1840.
r, na mocy któré; dla Augusta
Bardt dziedzica 6000 tal. pod
dniem 23. Czerwca 1840. r.
w księdze hypotecznéj nieruchomości pod liczbą 113. na przedmieściu St. Marcinskiém w Poznaniu w dziale III. Nr. 4. inieru.
chomości pod liczbą 114. tamże
w dziale III. Nr. 9. zapisano,

zaginęły. Wszyscy więc, którzy do
tychże dokumentów jako właściciele,
cessyonaryusze, posiadacze zastawni
lub inni, pretensye jakie mieć sądzą,
wzywają się niniejszem, abysię ztakowemi w terminie na dzień 17.
Czerwca r.b. wyznaczonym, wizbie
naszej instrukcyjnej przed Sędzią
Kuettner o godzinie 11. zrana zgłosili, w razie bowiem przeciwnym niestawający z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, dokumenta zaś
wspomnione umorzonemi zostaną.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłego w posiadłości
leśnej w Wielowsi nadleśniczego Jana
Mikołaja Sieglinga przez niżej wymieniony Krolewski Sąd Ziemskomiejski dziś process sukcessyowalnolikwidacyjny otworzony został, przeto
wszyscy niewiadomi wierzyciele uwiadomiają się niniejszem, żeśmy do zameldowania i udowodnienia ich pretensyi, jako też do oświadczenia się
względnie utrzymania obranego kuratora intermistycznego Kommissarza

Juni 1845 Vormittage um 10 Uhr vor dem herrn Land- und Stadtgerichte-Rath Meerkat angefest haben.

Diese Gläubiger werben baher hiers burch aufgefordert, sich in diesem Ters mine personlich, oder durch gesetzlich zulässige Devellmächtigte, wozu ihnen beim Mangel an Bekanntschaft der Justizs Commissarins Mittelstädt und Advokat Zeidler vorgeschlagen werden, zu melden, ihre Forderungen, die Art und das Bors zugsrecht berselben anzugeben, und die etwa vorhandenen schriftlichen Beweißs mittel beizubringen,

Die Ausbleibenden werden aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig gehen, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldens den Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Dfirowo, am 31. December 1844. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

sprawiedliwości Gembitzkiego termin na dzień 10. Czerwca 1845. r. przed południem o godzinie 10. przed Wm Meerkatz, Sędzią Ziemsko miejskim wyznaczyli.

Wierzyciele więc ciż wzywają się zatem niniejszém, ażeby się w terminie tym osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, naktórych im się w razie nieznajomości Kommissarz sprawiedliwości Mittelstaedt i Adwokat Zeidler przedstawiają, zgłosili, pretensye swoje, ich rodzaj i prawo pierwszeństwa takowych podali, jako też mieć mogące dowody piśmiennie przystawili.

Niestawający zostaną z wszelkiemi ich mniemanemi prawami pierwszeństwa pozbawieni i z pretensyamiswemi tylko do tego odesłani, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli jeszcze w massie pozostało.

Ostrowo, dnia 31. Grudnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Ebiktalcitation. Dem bei und beschäftigt gewesenen Hulfe-Erekutor und Boten Mersiowesi sind zur Bildung einer Amte-Caution 6 Athlr. 15 Ggr. von seinen Diaten einbehalten worden. Alle diezienigen, welche an diesen Cautione-Betrag Anspruche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, dieselben in dem dazu auf den 10. Juli a. c. Bormitztags 9 Uhr vor dem herrn Land und Stadt-Gerichte-Rath hoppe im hiesigen Gerichts-Cotale angesetten Termine ans

Zapozew edyktalny. Pomocnikowi exekutora i wożnego Mersiowskiemu będącemu u nas wobowiązkach,
na utworzenie kaucyislużbowej 6 tal.
15 sgr. z dyet jego zatrzymane zostały. Wszyscy ci, którzy do téj
ilości kaucyjnej pretensyą mieć sądzą,
wzywająsię niniejszem, ażeby takowe
w terminie dnia 10. Lipca r. b.
zrana o godzinie 9. przed Ur. Hoppe,
Sędzią Ziemsko miejskim w tutejszym
lokalu sądowym wyznaczonym zamel-

jumelden, wibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die Caution werden prafludirt und an das übrige Bermogen, so wie an die Person des zc. Merstowsti verwiesen werden.

Plefchen, ben 18. Februar 1845. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

dowali, inaczéj z pretensyami swemi do téjże kaucyi wykluczeni i do reszty majątku i osoby p. Mersiowskiego odesłanemi zostaną.

Pleszew, dnia 18. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 5) Mothwendiger Verkauf Land= und Stadt=Gericht gu Schwerin.

Die sub No. 19/20. zu Schweinert Sauland belegene bem Muller Carl Wonte gehörige Windmuhle auf . . 800 Athlr.

nebft Ackerwirthschaft auf . 605 =

und einem von der Guteherrschaft bestrittenen Rechte auf freies Bauholz, Anfuhr beffelben und ber nothigen Steine auf . . . . . . . . . . 150

zusammen 1555 Athlr. abgeschäft, zufolge der nebst Hopothes kenschein und Bedingungen einzusehenden Tare, soll am 23. Juni 1845 Borsmittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtes stelle subhaftirt werden.

Schwerin, ben 3. Februar 1845.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Skwierzynie.

Wiatrak na Świniarskich olędrach pod Nr. 19./20. położony, młynarzowi Karólowi Woyte należący, oszacowany na . . . 800 tal., wraz z gospodarstwem

rolniczém na . . . 605 tal.,
izprawem od dominium
zaprzeczoném na wolne
drzewo budowne, dowożenie takowego i kamienie potrzebne na . 150 tal.,

wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprze-

1555 tal.

dany. Skwierzyna, dnia 3. Lutego 1845.

6) Ueber das Vermögen des handels, mannes Raphael Cohnheim zu Fraustadt, worüber am heutigen Tage der Konkurs eröffnet worden, wird hierdurch der offene Arrest verhängt.

Na majątek handlerza Rafała Kohnheim w Wschowie, nad którym konkurs dziś otworzony został, areszt jawny ninie szém kładzie się. Mlle biejenigen, welche zu biefem Bersmögen gehörige Gelber ober geldeswerthe Gegenstände in Sanden haben, werden angewiesen, solche binnen 4 Wochen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Vorbehalt ihrer Rechte zur gezichtlichen Verwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand= und anderer

Rechte verlustig.

Jede an den Gemeinschuldner oder fonst einen Dritten geschehene Zahlung oder Auslieferung aber wird für nicht geschehen erachtet und das verbotwidrig Gezahlte oder Ausgeantwortete für die Masse and derweit von dem Uebertreter beigetrieben werben.

Frauftabt, am 27. Februar 1845. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt. Gericht zu Rawicz,

ben 15. Marg 1845.

Das ben Stadtsekretair Johann Friebrich Weinschen Erben gehörige hausgrundstück Nr. 371. in der Breslauer Straßezu Nawicz, abgeschäht auf 698 Mtl. 10 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 8. Juli 1845 Bormittags 10 Uhr, Nachmittags 3 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy mające posiadają, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali je.

W razie nieuczynienia tego postradają miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, jako nienastąpione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściagnioną zostanie.

W Wschowie, d. 27. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Rawiczu,

dnia 15. Marca 1845.

Dom pod Nr. 371. w Rawiczu na Wrocławskiej ulicy położony, do spadkobierców po Fryderyku Wein należący, oszacowany na 698 tal. 10 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8 Lipca 1845. przed południem o godzinie 10. i po południu o godzinie 3. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedany.

8) Bekanntmachung. Der Wirth Ludwig Kern und die Wittwe Tunaf Joshanna Beate geborne Ramm aus Andfer Hauland haben vor Eingehung ihrer Ehe mittelst Ehevertrages vom 18. Januar e, die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Samter, den 26. Marz 1845.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Der Schönfarber Markus Graubart von Pleschen und die Sara Behrendt von hier, haben mittelft Shevertrages vom 10. April d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Wollftein, am 11. April 1845. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Die bis. ber von der unterzeichneten Behörde selbst besorgte Straßen-Beleuchtung in hiefiger Stadt soll auf die Zeit vom 1. Septems ber bis ult. April 1846. in Entreprise gegeben werden.

Der Licitations-Termin sieht auf ben 6. Mai b. J. Bormittags 11 Uhr vor bem herrn Stadt-Sefretair 3che an, wozu Unternehmungslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die diebfälligen Bedingungen wahrend der Amtestunden in unserer Registratur zur Einsicht bereit liegen.

Pofen, ben 5. Marg 1845. Der Magiftrat.

Obwieszczenie. Gospodarz Ludwik Kern i wdowa Tunak Joanna Beata z Ramm z olędrów Rudkich przed zawarciem małżeństwa kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia r. b. wspólność dóbr i dorobku wyłączyli, cosię niniejszém dopublicznej wiadomości podaje.

Szamotuły, dnia 26. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że farbierz sukna Markus Graubart z Pleszewa ze Zarą Behrendt, tutaj zamieszkałą, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Kwieta niar. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 11. Kwietnia 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Oświetlenie miasta tutejszego administrowane dotąd przez Magistrat, na czas od 1. Września r. b. aż do końca Kwietnia 1846. r. w drodze licytacyi oddane być ma.

Tym końcem wyznaczony został termin licytacyi na dzień 6. Maja r. b. przed południem ogodzinie 11. przed Sekretarzem miejskim Panem Zehe, na który z tém wzywamy nadmieniemiem, iż warunki w czasie godzin służbowych w Registraturze naszéj przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 5. Marca 1845. Magistrat.

11) Lotterie ber Baifenanftalt fur Madchen. Ausstellung ber Gewinne im großen Saale bes Rathhauses Dienftag, Mittwoch und Donnerftag, ben 29. u. 30. b. DR. und ben 1. Mai Bormittage von 10 bis 1 Uhr und Nachmittage von 3 bis 5 Uhr. Berloofung Freitag ben 2. Mai c. von 9 Uhr ab. Um gefälligft baldige Ginliefes rung der zugedachten Gaben bittet ergebenft

ber Frauen = Berein gur Unterfiugung ber Baifen , Unftalt fur Madchen.

- 12) Podziękowanie. Opuszczając Poznań, w którym doznalem tyle przyjaźni i rzadkiej życzliwości artystów tutejszych, mam honor niniejszem złożyć im moje podziękowanie, a mianowicie artystom orkiestry, oraz kilkunastu amatorom muzyki, którzy przez udział, jaki mieli w koncertach moich, podwójnie zyskali wdzięczność moją. Nadto składam artystom or. kiestry najczulsze dzięki za dar, jakim mię zaszczycić raczyli, będzie on dla mnie drogą pamiątką, przekazaną w spuściźnie dzieciom moim kochanym. Panowie! nie mogę Wam wyrazić, ile me serce czuje, ile dumny jestem z tego dowodu Waszej przyjaźni i szacunku dla mnie. Jest to wielkim tryumfem artysty, jeżeli zdoła obudzić takie współuczucie w bezstronnych kollegach powołania swego. Bądźcie przekonani, że gdziekolwiek losy mię powiodą, pamięć o Waszej życzliwości i szacunku na zawsze w sercu mém zachowam. Poznań, dnia 25. Kwietnia 1845. Ig. F. Dobrzyński.
- 13) Martt Mr. 60., Breslauer Strafen-Ede, ift ein großer laben mit beigbarem Mebengimmer, außer Tuch und Galanterie-Baaren gu jedem Sandel, auch mit wollenen hofen und Beftenzeugen, Deden u. bgl. geeignet, ift von Michaeli b. 3. gu vermiethen. Rabere Austunft ertheilt ber Gigenthumer bes Saufes.

Dofen, ben 24. April 1845.

- 14) Pelgmaaren aller Urt merden gur fichern Aufbewahrung mahrend bes Commers unter billigen Bedingungen angenommen bei Schulb, Rurfchnermeifter, Martt Dr. 85.
- 21 Schod fehr gute Gegweiben find ju berfaufen bei Sildebrandt, fleine Gerberftrage Dr. 6.
- Dachziegeln hat jum Berfauf Ringel, Gerberftrage jum fcmargen Abler. 16)